## Amtsblatt Temberger Beitung.

# dazety Lwowskiej.

16. Már; 1864.

N. 62.

16. Marca 1865.

Ogłoszenie konkursu

<sup>ha o</sup>próżnione stypendyum naukowe z fundacyi ś. p. Andrzeja Zalchockiego.

Nr. 157. Z początkiem roku szkolnego 18<sup>63</sup>, zostało uwoldacyi je d n o stypendyum ręczne o rocznych zł. 105 w. a. z fundacyi ś. p. Andrzeja Zalchockiego dla uczeszczających do szkół

synów szlachty polskiej.

Uczniowie szkół początkowych, od klasy II. normalnej włącznie, tudzież uczniowie szkół wyższych chcący ubiegać się o toż
Mypendyum, mają do dnia 20. kwietnia 1864 podać prośby
we do Wydziału krajowego, załączając wywód szlachectwa
Polskiego, metrykę chrztu, świadectwo ubóstwa i ostatnie zaświadczenie z odbytych nauk, nakoniec dowód, iż do szkół publicznych
na drugie półrocze roku szkolnego 1863/4 przyjętemi zostali.

Z rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 1. marca 1864.

(448) Obwieszczenie. (2

Nr. 1973. C. k. urząd powiatowy w Gródku jako sąd niniejszem wiadomo czyni, iż na wezwanie c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 9. września 1862 l. 34885 i 13. maja 1863 l. 5337 na zaspokojenie większej pożyczki 1500 zł. m. k. zaległej resztującej sumy 1443 złr. 23 k. m. czyli 1515 zł. 55½ c. w. a. gminie miasta Gródka przyznancj, wraz z odsetkami zaległemi za rok 1851 w kwocie 39 złr. 45½ kr. m. k. czyli 41 zł. 74 c. w. a. odsetkami od roku 1852 po 5% dalej liczyć sie mającemi, kosztami sądowemi i egzekucyjnemi 75 złr. 57 kr. m. k., 11 złr. m. k., 5 złr. 13 kr. m. k., 6 zł. 53 kr. m. k. albo 79 zł. 75 c., 11 zł. 55 c., 5 zł. 48 c., 7 zł. 23 c. w. a., nareście kosztami egzekucyjnemi w kwocie 30 zł. 98 c. w. a. Przyznanemi, przymusowa sprzedaż realności pod l. 76-169 w Gródłu, części miasta chrześciańskiej, dłużników Piotra i Elżbiety Holdemajerów własnej, dnia 12. kwietnia 1864 i 9. maja 1864 o godzinie 10ej przed południem w c. k. sądzie tutejszym pod następującemi warunkami w drodze publicznej licytacyi sprzedaną zostanie:

1) Jako cene wywołania ustanawia się podług aktu szacunkowego z dnia 10. maja 1861 oznaczoną wartość 2348 zł. 66 c. wal. austr.

2) Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany 200 zł. jako zadatek (wadyum) do rak komisyi licytacyjnej gotówką, w papierach publicznych albo listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego podług kursu na dniu złożenia, lub nareście w książkach szparkasowych podług wartości nominalnej złożyć, który to zadatek dla najwięcej ofiarującego zatrzymany, i jeśli gotówką zapłacony jest, do pierwszej połowy ceny kupna wliczony, innym licytantom zaś po licytacyi zwrócony będzie.

3) Najwięcej ofiarujący ohowiązany jest pierwszą połowę ceny kupna, wliczywszy w to zadatek w gotówce złożony, w przeciągu dni od dnia doręczenia nu uchwały sądowej akt licytacyjny do wiadomości przyjmującej do składu sądowego w Gródku złożyć.

Po zapłaceniu pierwszej połowy ceny kupna zwraca się najwięcej ofiarującemu zadatek nie w gotówce złożony.

4) Drugą połowę ceny kupna ma kupujący w przeciągu 30tu dni od doręczenia mu uchwały sądowej, porządek kollokacyjny wierzycieli ustanawiającej, do składu sądu powiatowego w Gródku złożyć, dz do złożenia zaś odsetki po 5 od 100 licząc do tego czasu, jednakowoż półrocznie z góry od dnia wprowadzenia go w posiadanie kupionej realności do rak sądowych opłacać.

5) Kupujący obowiązany jest ciężary gruntowe na tej realności ciężące od dnia objętego posiadania bez żadnego wynagrodzenia tabularno dlugi zaś tylko w miare ofiarowanej ceny kupna

dzenia, tabularne długi zaś tylko w miarę ofiarowanej ceny kupna przyjąć, gdyby jeden lub drugi z wierzycieli hypotecznych wypłatę przed prawnym lub umówionym terminem wypowiedzenia przyjąć

"lechcial.

6) Gdyby realność ta w pierwszych dwóch terminach nawet za cenę szacunkową sprzedana niezostała, wtedy na mocy §§. 148 i 152 ust. sąd. i okólnika cyrkularnego z dnia 11. września 1824 l. 46612 wyznacza się do ułożenia warunków licytacyjnych termin na dzień 24. maja 1864 o godzinie 10cj przed południem, na którym wszyscy interesowani tem pewniej w sądzie powiatowym Gródku stanąć mają, gdyż niestający jako przystępujący do zdania większości obecnych poczytanym będzie, poczem rzeczona realność w trzecim terminie licytacyjnym nawet i niżej wartości za bądź cenę sprzedaną zostanie.

Skoro najwięcej ofiarujący pierwszę połowę ceny kupna złoży, się wykaże, że wierzyciele bezpiecznie przypadający, w pierwszą połowę ceny kupna, swe żądania jemu pozostawiają, on nawet

bez żądania w fizyczne posiadanie nabytej realności na swoje koszta wprowadzony zostanie, dekret własności mu sie wydaje, i on za właściciela intabuluje, ciężary zaś tej realności, o ile wedle warunków licytacyi na kupujacego nie przechodzą, zostana wyextabulowane i na cenę kupna przeniesione.

8) Równocześnie zaś wszystkie licytacyjne warunki, mianowicie pozostała reszta ceny kupna wraz z obowiązaniem, takową począwszy od dnia wprowadzenia w posiadaniu po 5% od 100 półrecznie zgóry oprocentować, w stanie biernym realności nabytej

zaintabulowane zostaną.

9) Gdyby najwięcej ofiarujący tym warunkom licytacyjnym w jakim kolwiek bądź punkcie dokładnie zadosyć nieuczynił, realność owa na jego koszta w jednym terminie licytacyjnym się sprzedaje, a zadatek, jako też złożona część ceny kupna na korzyść wierzycieli hypotecznych przepada, oprócz tego wszelka strata na jego majątku prawnie poszukiwaną będzie.

10) Co się tyczy cięzarów, podatków lub innych danin, na tej realności cięzących, odseła się chęć kupienia mających do księg

gruntowych i c. k. urzędu podatkowego.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamia się c. k. prokuratorya skarbowa imieniem wys. skarbu podatkowego, p. Elżbieta Dulewska, p. Ignacy Łagoński, tudzież z życia i pobytu niewiadomi wierzycieli: Frydryk Riemann, Antonina Oswald, Tadeusz i Apolonia małżonkowie Bruniccy, Jan i Elżbieta małżonkowie Huberty lub ich równie niewiadomi spadkobiercy, niemniej i wszyscy po 1szym czerwcu 1862 w stan bierny realności Nr. 76-169 w Gródku wchodzący wierzycieli, nareszcie ci, którymby z jakiego kolwiek bądź powodu uchwała licytacyę rozpisująca doręczoną być nie mogła, przez ustanowionego kuratora w osobie p. Wacława Majera i przez publiczne edykta o niniejszej licytacyi.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Gródek, dnia 16. grudnia 1863.

(463) Kundmachung. (1)

Mro. 1183. Vom f. k. Bezirksamte als Gericht zu Jaroslau wird hiemit kundgemacht, daß der Jaroslauer k. k. Notar Herr Dr. Theofil Mochnacki zur Vornahme der im S. 29 der kaiserlichen Versordnung vom 9ten August 1854 Mr. 208 N. G. Bl. bezeichneten Berlassenschafts Mbhandlungsatte im Sprengel dieses k. k. Gerichtes im Allgemeinen ermächtigt wurde.

Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Jaroslau, am 5. März 1864.

 $\mathbf{E} \mathbf{d} \mathbf{y} \mathbf{k} \mathbf{t}. \tag{3}$ 

Nr. 579. C. k. sąd obwodowy Samborski uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli, których pretensye na częściach dóbr Ułyczno w obwodzie Samborskim położonych, własność Maryi z Giżyckich Illasiewiczowej i spadkobierców ś. p. Suzanny z Tarnawieckich Putiatyckiej stanowiących, hypotekowane są, że orzeczeniem komisyi ministeryalnej z dnia 18. września 1855 l. 2815 za zniesione powinności poddańcze w wyż wymienionych cześciach zahypotekowanych wierzycieli, ażeby albo ustnie do komisyi w tuteiszym sadzie w tym celu ustanowionej, albo przez protokół podawczy tego sądu, wyraziwszy dokładnie imie i nazwisko, tudzież miejsee pobytu, liezbę domu i pełnomocnika, jeżeli przez tego działać chea, w którym razie tenze pełnomocnictwem prawnie wystawionem i legalizowanem wykazać się ma, z swemi pretensyami się zgłosili, a przytem kwotę zabypotekowanej pretensyi tak co do kapitału jako co do odsetek, o ile takowym równe prawo hypoteki przysłuża, wyrazili, i tabularną ich pozycye wymienili. Jeżeli wierzyciel po za obrębem tego c.k. sądu obwodowego mieszka, wtedy ma ustanowić do odbierania rezolucyi sądowych tu zamieszkałego pełnomocnika i o tem sąd uwiadomić, albowiem w przeciwnym razie rezolucye wspomnione wierzycielowi doręczone będą, jedynie przez pocztę, a to z tym samym skutkiem jak gdyby do rak własnych. Termin do zgłoszenia się wierzycieli upływa z dniem 15. maja 1864, kto zatem w ciągu tego terminu nie zgłosi się, ten przy naznaczyć się mającym terminie do wysłuchania strón interesowanych słuchanym nie będzie, owszem tak uważanym będzie, jak gdyby na przekazanie swej pretensyi do kapitału indemnizacyjnego, wedłng kolei naznaczonej porzadkiem hypotecznym wyraźnie zezwolił był, równie utraci prawo czynienia wszelkiej opozycyi i użycia wszelkiego środku prawnego przeciw ugodzie, któraby interesenci stawające miedzy sobą w myśl §. 5 ces. pat. z dnia 29. września 1850 zawarli, jednakowoż tylko wtedy, jeżeli pretensya jego według porzadku hypotecznego przekazana została do kapitału wynagrodzenia, lub też stosownie do §. 27 ces. pat. z dnia 8. listopada 1853 została zabezpieczona na gruncie i ziemi. Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 17. lutego 1864.

1

celem obsadzenia ośmiu miejsc funduszowych w c. k. wojskowych zakładach naukowych.

Nr. 223. Wedle uwiadomienia przez c. k. Namiestnictwo otrzymanego bedzie z końcem roku szkolnego 1863 opróżnionych ośm miejsc funduszowych galicyjskich w c. k. wejskowych zakładach edukacyjnych, a mianowicie siedm miejsc w szkołach oficerskich, a jedno

w szkole podoficerów.

Celem obsadzenia tych miejsc rozpisuje sie niniejszem konkurs. Termin do abiegania sie wyznacza się do daia 15. kwietnia 1864. Podania maja być wnicsione do wydziału krajowego. Prosby po upływie termina wniesione nie znajdą uwzględnienia. Ubiegający się rodzice lub opiekunowie o nadanie miejse funduszowych w rzeczonych zakładach, mają w prośbach swoich wyrazić: ile kandytat ma rodzeństwa, czyli też ma już opatrzenie lub jest wposiadaniu jakiego miejsca funduszowego albo stypendyum, nareście wskazać zastugi jakie może ojciec lub w ogólności rodzice kandy-

data dla rzadu lub dla kraju położyli.

Kandydaci mają być w ogólności w takim wieku, iżby jedynasty rok zupełnie lub prawie ukończyli, dwunastego zaś nie przeszli, wszakże oznajmiło c. k. ministerstwo stanu reskryptem z dnia 23. lutego 1861 do l. 1221 wydanym, że wedle §. 13 ustępu 4go regulamina dla wojskowych zakładów wychowawczych wydanego, mogą być do zakładów kadeckich przyjęci i tacy kandydaci, którzy dopiero wskazany wiek o rok jeden lub o dwa lata przeszli, jeżeli tylko wiadomości przygotowawcze do dotyczącego roku szkolnego potrzebne posiadają, i jeżeli tamże przepisana ilość elewów nie będzie zupełną; zarazem mają się ciż kandydaci wykazać, że przynajmniej 4ta normalna klase z dobrym ukończyli postępem, niemniej powinni przedłożyć zaświadczenie z ostatniego półroczu szkół, które odbywają; jeżeli zaś pobierają nauki prywatnie, także świadectwo z obyczajów wydane przez miejscowego plebana.

Oprocz tego moją być te podania wsparte następującemi ale-

gatami:

1) Metryką chrztu kandydata przez dziekana i dotyczący c. k.

urząd obwodowy stwierdzoną.

2) Zaświadczeniem o stanie majątku, w którem ma być wyrażono, ile kandydat ma rodzeństwa, tudzież i ta okoliczność, że kandydat do przyzwoitego wychowania pomocy rządowej potrze-

3) Poświadczeniem odbytej naturalnej lub szczepionej ospy, jako tez

4) świadectwem przez wojskowego lekarza wydanem o zdro-

wiu kandydata. Miejsca te zostana obsadzone z rozpoczęciem roku szkol-

nego  $18\frac{64}{65}$ 

W knácu nadmienia się, iż wedle najwyższego rozporządzenia z daty 12. sierpnia 1863 co do miejsc w szkole podoficerów mogą być uwzględnonymi także uczniowie, jeżeli ukończyli 7my rok życia; ci jednakże między nimi, co już ukończyli ósmy rok życia, a chcą wejść do wyższej klasy w niższych zakładach edukacyjnych, muszą wykazać, iz posiadają nauki elementarne.

Z rady wydziału krajowego król. Galicyi i Lodomeryi

i w. ks. Krakowskiego.

Lwów, dnia 8. marca 1864.

(443)Rundmachung.

Mro. 7376. Bur Wiederbefetung ber erledigten Tabakgroßtra= fit in Nadworna, Stanislauer Rreifes, mird ber Konfure mittelft schrift= licher Offerten ausgeschrieben.

Diese Offerte, belegt mit dem Babium von 100 fl., find langstens bis einschließig 7. April 1864 bei ber f. f. Finang = Bezirks - Di=

rektion in Stanislau zu überreichen.

Der Berkehr bieser Großtrafik betrug im Verwaltungsjahr 1863, und zwar: im Tabak

Die näheren Lizitazionsbedingungen und der Erträgniß-Ausweis tonnen bei ber f. f. Finang Begirts = Direfzion in Stanislan und bei biefer f. f. Finang-Landes-Direktion eingesehen werden.

Von der k. k. Finanz-Landes-Direktion.

Lemberg, am 8. März 1864.

#### dbbwieszezenie.

Nr. 7376. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Nadwornie obwodu Stanisławowskiego rozpisuje się konkurs przez pisemne oferty.

Te oferty mają być zaopatrzone kwotą 100 zł. wal. austr. jako wadyum i najdalej do dnia 7. kwietnia 1864 roku włącznie do e. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Stanisławowie podane.

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku 1863, a to: w stemplach wal, austr.

Blizsze warunki licytacyjne jakoteż wykaz dochodów mogą interesowani w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Stanisławowie, tudzież w tutejszej krajowej dyrekcyi skarbowej przejrzeć.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej.

Lwów, dnia 8. marca 1864.

Mro. 2061. Bei ber f. f. Poft-Erpedigion in Szczuein. Rreib Tarnow, Begirf Dabrowa, ift die Boft : Erpedientenftelle gu befeten, mit welcher eine Bestallung jährlicher Ginhundert zwanzig Gulben (120 fl.) und ein Amte Paufchale jahrlicher Zwanzig vier Gulben (24 fl.) gegen Abschluß bes Dienftvertrages und gegen Leiftung einer Raugion im Betrage 200 fl. verbunden ift.

Bewerber haben ihre eigenhandig geschriebenen Besuche unter Nachweisung ihres Alters, ihrer Borbildung, ihrer Bermögens : Ber haltniffe und ihres fittlichen und staatsburgerlichen Wohlverhalten bis letten April 1864 bieramts einzubringen und anzugeben, gegen welches mindeste Sahrespauschale fie die tägliche Bothenfahrpost gwi fchen Szczuein und Babrowa (11/4 Poft) zu unterhalten fich ver pflichten.

Von ber f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 9. März 1864.

(2) Edykt. Nr. 1791. C. k. sad obwodowy w Przemyślu jako sąd han

dlowy i wekslowy uwiadamia niniejszem Edwarda i Ewe Swierczyn skich, že przeciw nim na prosbę Sary Penner pod dniem 23g0 czerwca 1863 do I. 5814 wniesiona, nakaz zapłacenia sumy 400 zb a. w. z p. n. z wekslu ddto, Krupoka 2. stycznia 1863 uchwa<sup>ją</sup> tutejszą z dnia 25. czerwca 1863 l. 5814 wydanym został.

Gdy ten nakaz płatniczy dla niewiadomego miejsca pobytu Edwardowi i Ewie Swierczyńskim doreczonym być nie mógł, przeto ustanawia się dla nich kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Madejskiego z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Dw<sup>or</sup> skiego i temuż nakaz płatniczy doręcza się.

Przemyśl, dnia 25. lutego 1864.

(438)G dift

Mro. 2143. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemyśl wird hiemil dur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in der Rechtsfache bes Marcell Wislocki als des Rechtenehmers der Zenohia de Leszczyńskie Niewiadomska wider Antonine Holland de Grundenfels wegen Bahlung von 2000 fl. und 2000 fl. KM. zur Einbringung ber erfiegten Summe von 2100 fl. oft. W. fammt 5/100 vom 10ten Mai 1860 laufenbell Zinfen, bann ber Salfte ber Gerichtekoften im Betrage von 28 fl. 46 fr. oft. 2B. und ber Exekuzionekoften im Betrage 5 fl. 2 fr. und 6 fl. oft. B. und ber gegenwärtig jugesprochenen im Betrage 9 f 7 fr. oft. 2B. der britte Grad ber Exefugion, d. i. die exefutive Fell biethung der im Sanoker Kreise gelegenen Güter Stuposiany und eie gentlich die Ausdehnung dieser exekutiven, in ber Nechtesache ber f. f. Finang-Profuratur gegen Josef und Antonina Holland de Gründen fels wegen Zahlung der Summe von 211 fl. 14 fr. öfterr. W. mil bem hiergerichtlichen Beschluße vom 30. Dezember 1863 3 10847 bewilligten und in einem Termine ausgeschriebenen Feilbiethung be williget wird.

Przemyśl, am 2. März 1864.

#### E dykt.

Nr. 2143. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniej szem do publicznej wiadomości, że w sprawie Marcelego Wistor kiego jako prawonabywcy Zenobii z Leszczyńskich Niewiadomskie przeciw Antoninie Holland de Grundenfels o zapłacenie 2000 zł. 2000 zł. m. k. w celu zaspokojenia wygranej kwoty 2100 zł. w. a z odsetkami po 5/100 od dnia 10. maja 1860, tudzież połowy ko sztów sporu w ilości 28 zł. 46 kr. w. a. i egzekucyi w ilości 5 zł. 2 kr., 6 zł., poprzednio, a obecnie 9 zł. 7 kr. wal. austr. prz. znanych, trzeci stopich egzekucyi, t. j. egzekucyjna sprzedak dóbr Stuposian dolnych w obwodzie Sanockim położonych, właściwie rozciągnienie tej egzekucyjnej sprzedaży w sprawie k. prokuratoryi skarbowej imieniem skarbu przeciw Józefowi i Antoniwie II. ik. i skarbowej imieniem skarbu przeciw Józefowi i Antoniwie II. ik. i Antoninie Holtand de Gründenfels o zapłacenie ilości 211 zł. 14 kr. wal, austr. uchwałą tutejszo - sądową z dnia 30. grudnia 1863 liezb 10847 dezwolonej i w jednym terminie rozpisanej dozwała.

Przemyśl, dnia 2. marca 1864.

(2) © dift. Nro. 8882. Bom f. f. Lemberger Landes- als Sandelegerichte wird dem Herrn Stanislaus v. Kalicki mittelst gegenwärtigen Esifted bekannt gemacht, es habe wider ihn Jacob Nadel sub praes. 27. 30 bruar 1864 Bahl 8882 ein Gefuch um Zahlungsauflage ber mechil summe pr. 250 fl. oft. W. angebracht, und um richterliche bilfe beten, worüber die Zahlungsauflage unterm 9. März 1864 3.

bewilligt wurde. Da der Aufenthaltwort des Belangten unbekannt ift, fo hat bat t. f. Landes als Sandelsgericht zu bessen Bertretung und auf feine Gefahr und Rosten den hiesigen Advotaten Dr. Kratter mit tuirung des Advokaten Dr. Pfeisser als Kurator bestellt, mit welchen die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebene Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Lundergerichte anzureigen überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechte

Mittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung ent= febenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 9. März 1864.

Nr. 194. Ze strony c. k. Belzkiego powiatowego sadu zawiadamia się Franciszka Ewaszyńskiego mechanika niniejszym edyktem, że przeciw niemu pod dniem 29. stycznia 1864 do liczby 194 dan Strociński mieszczan Bełzki wniósł pozew o zapłacenie 25 zł. 60 c. w. a. i prosił o pomoc sądową, względem czego do suma-<sup>Pyczne</sup>j rozprawy wyznaczono termin sądowy na dzień 5. lipca 1864 o 10ej godzinie rano.

Gdy miejsce pobytu oskarzonego nie jest wiadome, przeto c. k. powiatowy sad w Belzie dla zastapienia pozwanego i na niebezpie-<sup>czeństwo</sup> i koszt jego ustanowił wójta Jana Kaszubskiego jako kuratora, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla

Galicyi procedury sądowej będzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanemu, ażeby w należytym czasie albo sam przybył, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastepcy udzielił, lub innego rzecznika wybrał i temu sadowi oznajmił, w ogółe przedsięwział służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sam sobie przypisze.

Od c. k. sadu powiatowego.

Belz, dnia 29. stycznia 1864.

Mro. 2990. Bom f. f. Bezirksamte zu Grodek als Gerichte wird bem abwesenden herrn Franz Bodnar wie auch dem, dem Wohnorte nach unbekannten Geren Filipp Bodnar und Robert Bodnar mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es haben wider dieselben und andere Erben des Franz Bodnar die Stadtgemeinde Grodek auf Zah-lung der Summe von 4000 fl. KM. oder 4200 fl. öft. W. f. N. G. suh praes. 30. Oftober 1862 Zahl 2990 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur mündlichen Berhandlung bie Lagfahrt auf ben 4. Mai 1864 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da ber Aufenthalteort ber belangten herrn Pilipp Bodnar und Robert Bodar unbekannt ift, fo hat bas f. f. Bezirksamt als Gericht Mu beren Bertretung und auch auf ihre Gefahr und Rosten wie auch dur Vertretung des abwesenden Herrn Franz Bodnar auf beffen Gefahr und Roften ben herrn Venzel Majer aus Grodek als Kurator betellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Nechtsbehelfe dem beftellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem k. f. Bezirksamte als Gerichte anduzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßis gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Grodek, am 24. Juni 1863.

Nro. 8880. Vom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird bem Herrn Stanislaus v. Kalicki mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Salamon Dubs unterm 27. Februar 1864 3. 8880 ein Gesuch um Zahlungsauslage der Wechselsumme von 300 ft. öst. W. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungs= anslage unterm 9. März 1864 bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das t. Landes= als Handelsgericht zu deffen Vertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Advokaten Dr. Kratter mit Cubfti-Mirung des Advokaten Dr. Pfeilser als Aurator bestellt, mit welchem tie angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mahlen, und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfäumung entstehenben Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 9. Märg 1864.

Mro. 8523. Dom f. f. Złoczower Kreisgerichte wird bem ab= wesenben Johann Kajetan Ilinski, Valentin Zakaszewski, Anton Woronicz, Stanislaus Szołajski und Josef Levachich mittelft gegenwärtis gen Chiftes bekannt gemacht, es habe wider diefelben herr Heinrich Grf. Minski und die erbserflärten Erben bes Janusz Grf. Hinski, als: Fr. Stefania Laska und Fr. Leonia Kaszowska wegen Ertabulirung Des breifahrigen obligatorischen Pachtbesthes ber Guter Cebrow und Worobiowka und ber Summe von 50000 fip. sammt Bezugsposten aus bem Lastenstande ber Guter Jezierna, Danitowec und Ostaszowec Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, mornber die Tagfahung auf ben 10. Mai I. J. um 10 Uhr Bormittags festgesetzt worden ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten oder im Falle ihres Ablebens beffen Erben unbefannt find, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu beren Vertretung und auf beren Gefahr und Kosten ben hiefigen Adv. Dr. Ornstein mit Substituirung des hrrn Abvofaten Dr. Skalkowski St. als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt meis

Durch biefes Edift merben bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und biefem f. f. Kreisgerichte anguzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Złoczow, den 3. Februar 1864.

(451)Rundmachung (2)

zur hopfenveräußerung.

Mro. 1819. Mit Bezug auf die Lizitazions-Kundmachung vom 15. Janner 1864 Bahl 14362 wird gur Beraußerung bes auf ber Staats : Domane Solotwina im Jahre 1862 im Gewichte von 15 3tr. 46 Pfd., und im Jahre 1863 im Gewichte von 24 3tr. 11 Pfd. gefechsten Gartenhopfens, im Ganzen oder parthienweise bei der Stanislauer f. f. Finang-Begirte-Direktion eine Konkurrenzverhandlung mittelft schriftlicher Offerte stattfinden.

Der Ausrufspreis wird für je einen Wiener Bentner Sopfen u. z. vom Jahre 1862 mit Sechzig Zwei Gulden (62) und vom Jahre 1863 Sechzig Fünf Gulden (65) angenommen. Die mit dem 10% Vadium versehenen, nach der obigen Kundma-

dung eingerichteten Offerten muffen langitens bis jum 24. Mar; 1864 6 Uhr Abende eingebracht werden.

Die übrigen Lizitazionsbedingniffe tonnen bei biefer Finang-Begirts = Diretzion und die Hopfenprobe sowohl bei diefer als auch bei ber Lemberger f. f. Finang-Bezirfs-Direfzion eingesehen merben.

R. f. Finang=Bezirks=Direkzion. Stanislau, am 7. Marz 1864.

#### Ogłoszenie

licytacyi chmielu.

Nr. 1819. Odnośnie do ogłoszenia licytacyi z dnia 15. styeznia 1864 do l. 14362 odbędzie się w Stanisławowskiej c. k. obwodowej dyrekcyi finansów pertraktacya konkursowa przez pisemne oferty celem sprzedaży zebranego w państwie skarbowem Sołotwinie w roku 1862 cetnarów 15 i funtów 46, a zebranego w roku 1863 cetnarów 24 funtów 11 chmielu ogrodowego w całości lub częściowo.

Cena wywołania ustanawia się za jeden cetnar chmielu, mianowicie z roku 1862 na sześćdziesiąt i dwa (62) zł. w. a., a z roku

1863 na sześćdziesiąt pięć (65) zł. wal. austr.

Ułozone na podstawie niniejszego ogłoszenia oferty, zaopatrzone wadyum wynoszące 10% ceny szacunkowej wywołania, mają być podane najdalej do 24. marca 1864 szóstej godziny wieczorem.

Reszte warunków licytacyi można przejrzeć w tej tu obwodowej dyrekcyi finansów, a próby chmielu tak w tejże jak i w Lwowskiej c. k. krajowej dyrekcyi finansów.

C. k. obwodowa dyrekcya finansów.

Stanisławów, dnia 7. marca 1864.

(456)Edift.

Mro. 7158. Bom f. f. Begirksgerichte Brody wird hiemit ben, dem Namen, Leben und dem Wohnorte nach unbekannten Erben bes Jacob Weiser aus Brody bekannt gegeben, daß über das Gesuch bes Samuel Czeites auf Grundlage des zwischen Jacob Weiser als Ber= kaufer und Ettie Czeites als Käuferin geschlossenen Kaufs- und Ber= faufsvertrages ddto. Brody 22. Oftober 1834 zuerst die Intabulirung ber Ettie Czeites und dann auf Grund ber Zeffion der letteren ddto. Brody 24. Dezember 1863 die Intabulirung des Zeffionars Samuel Czeites als Eigenthümers bes Dom. recent. tom. 22. fol. 33. auf ben Mamen des Jacob Weiser intabulirten Hauses sammt Grund unter Mr. 300 in Brody bewilliget und ber biesfällige Bescheib dem für biefelben bestellten Kurator Berrn Abvokaten Dr. Landau zugestellt wurde.

Bom f. f. Bezirfsgerichte. Brody, am 18. Februar 1864.

Kundmachung. (447)

(2)Mro. 1326. Don Seite der f. f. Kreisbehörde wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung des Baues einer gr. kath. Pfarrwohnung in Serafince am 31. Marg I. J. beim f. f. Begirtsamte in Horodenka eine Offertenverhandlung abgehalten werden wird.

Der Fiskalpreis beträgt 2333 fl. 73/10 fr. oft. B. und es wers ben von Seite der dortigen Gemeinde zu diesem Baue 531/2 Kubikflafter Bruchsteine erzeugt und bis zur Bauftelle beigestellt werden.

Die gehörig versiegelten Offerten werden am genannten Tage bis 6 11hr Abends angenommen, hingegen später einlangende Offerten nicht berücksichtiget werden.

Jeder Offerte muß bas 10% Babium im Betrage von 233 fl. 37 fr. oft. 28. entweder im Baaren ober in Staatspapieren, nach ih= rem Kurswerthe berechnet, angeschlossen werden.

Das Bauoperat, so wie die Offerten-Berhandlungs-Bedingnisse können täglich mahrend ben Amtsstunden in der freisbehördlichen Ingenieurs-Kanglei zu Kolomea, am Tage ber Lizitazion aber beim f. f. Bezirksamte in Horodenka eingesehen werden.

Kołomea, am 5. März 1864.

#### Ogłoszenie.

Nr. 1326. Ze strony c. k. władzy obwodowej podaje się niniejszem do wiadomości, że w celu zabezpieczenia budowli dla plehana obrządku greeko-katol. w Serasińcach wystawić się mającego pomieszkania, pertraktacya przez oferty na dniu 31. marca r. h. w urzędzie powiatowym w Horodence się odbędzie.

Cena fiskalna wynosi 2333 zł. 73/10c. w. a., a ze strony gminy tamtejszej będą dostawione 531/2 kubicznnych sążni kamienia na

Nalezycie opieczetowane oferty przyjmuja się na rzeczonym dniu do 6tej godziny wieczór, później zaś przedłożone oferty nie beda uwzglednione.

Do kazdej oferty ma być przyłączony 10% wadyum w ilości 233 zł. 37 kr. w. a. albo w gotówce albo w papierach krajowych

wedle kursu obliczonych.

Tak operat budowli, jakoteż i warunki pertraktacyi ofertowej moga być codziennie podczas urzedowania w kancelaryi inżynierów władzy obwodowej w Kołomyi, zaś w dniu do licytacyi wyznaczonym w c. k. urzedzie powiatowym w Horodence przejrzane.

Kotomya, dnia 5. marca 1864.

(460)Cobift.

Dro. 2082. Bom f. f. ftabt. beleg. Begirksgerichte für bie Stadt und Borftadte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Josef Semerad mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider ihn Serr Ignaz Mündel wegen Zahlung eines Betrages von 70 fl. öft. W. f. R. G. de praes. 21. Dezember 1863 Bahl 26056 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber eine Tagfahrt zum summarischen Verfahren auf den 14. April 1864 um 10 Uhr Vormittage anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Herrn Josef Semerad diesem Gerichte unbekannt ift, so hat das f. f. ftudt. bel. Bezirkegericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Roften ben hiefigen Landesadvokaten Grn. Dr. Blumenfeld mit Gubftituirung ber Landesadvokaten Hrn. Dr. Fangor als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach der für Galizien vorgeschriebenen Ge-

richtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel 3u ergreifen, indem er sich bie aus deren Verabfäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg, ben 6. Schruar 1864.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## K. K. prin. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

#### Kundmachung. (458)

Siebenie ordentliche General = Berfammlung der Afzionare.

Der gefertigte Verwaltungsrath gibt sich die Ehre, die ftimmfa= higen Akzionare ber k. k. priv. galiz. Karl Ludwig-Bahn zu ber, Monstag ben 9. Mai 1864 um 9 Uhr Wormittags im Musikvereinsfaale in Wien stattfindenden fiebenten ordentlichen Generalver= fammlung einzuladen, bei melder ftatutengemäß folgende Gegenstände zur Verhandlung und Schluffassung gelangen werden:

1. Bericht des Revisions = Ausschuffes über ben Rechnungsabichluß

des Jahres 1863.

2. Jahresbericht bes Bermaltungsrathes.

3. Berwendung des Ueberschuffes vom Jahre 1863.

4. Genehmigung eines Beitrages für ben Benfionsfond.

5. Wahl des Revistons = Ausschusses zur Prüfung der Rechnungen des Jahres 1864.

6. Definitive Bestätigung der in Folge des Austrittes eines Berwaltungsraths = Mitgliedes im Sinne des S. 40 erfolgten Er=

7. Theilweise Erneuerung bes Bermaltungerathes in Folge bes nad, S. 36 ber Statuten stattfindenden Austrittes von brei Mit-

gliebern.

Jene Herren Akzionäre, welche sich im Besitze von minbestens 40 Afzien befinden und bas Simmrecht ausnben wollen, haben in Gemäßheit der §S. 22 und 26 der Statuten die besagte Anzahl Afzien längstens bis 11. April d. J. zu hinterlegen, und erhalten bagegen nebst dem Erlagscheine eine für die Generalversammlung giltige Legi=

timazionefarte.

Die Hinterlegung der Akzien geschieht in Wien bei der Gesellschaftskasse, bei ber f. f. priv. öfterr. Rredit=Anstalt für Sandel und Gewerbe, oder bei ben Berren C. M. v. Rothschild, in Frankfurt a. M. bei den Berren M. A. v. Rothschild und Cohne, in Rrafau bei den herren F. J. Kirchmayer und Sohn, in Lemberg bei der Cammlungstaffe ber Gefellschaft am bortigen Bahnhofe, ober bet ber Filiale ber f. f. privil. ofterr. Rreditanstalt für Sandel und Gemerbe, mittelft zweisach ausgefertigter, die Akzien in arithmetischer Ordnung enthaltenden Konfignazionen, welche bei den genannten Kassen und Agenturen unentgeltlich verabfolgt werden.

Ein Mitglied ber Generalversammlung fann nur eine Stimme

für fich, und Gine als Bevollmächtigter führen.

Im Bertretungefalle muffen die auf ber Rückseite ber Ligitimazionskarten vorgedruckten Bollmachten von dem Bollmachtgeber eigenhändig ausgefüllt und unterfertigt werden.

Wien, am 9. Marg 1864.

Der Berwaltungsrath.

## Obwieszczenie.

Siódme zwyczajne zgromadzenie walne akcyonaryuszów.

Podpisana rada zawiadowcza ma zaszczyt zaproszenia pp. akcyonaryuszów c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika mających prawo głosowania na 7. zwyczajne zgromadzenie walne w Wiedniu w sali towarzystwa muzycznego dnia 9go maja 1864 o godzinie 9. przed południem, na którym podług statutów następujące przedmioty pod rozprawę i uchwałę przyjdą:

1. Sprawozdanie wydziału rewizyjnego z zamknięcia rachunków

w roku 1863.

2. Sprawozdanie roczne rady zawiadowczej.

3. Użycie nadwyżki z roku 1863.

4. Przyzwolenie dodatku do funduszu emerytalnego.

5. Wybór wydziała rewizyjnego do zbadania rachunków r. 1864:

6. Zatwierdzenie ostateczne wyboru zastępcy, spowodowaneg<sup>o</sup> w myśl S. 40 w skutek wystąpienia jednego z członków rady zawiadowczej.

7. Wznowienie częściowe rady zawiadowczej w skutek wyster pienia trzech członków w myśl §. 36 statutów.

Panowie akcyonaryusze posiadający najmniej 40 sztuk akcy i życzący sobie wypełnić prawo głosowania mają złożyć te oznaczona liczbę akcyi w myśl §§. 22 i 26 statutów najdalej do 11go kwietnia t. r., a otrzymają natomiast obok potwierdzenia na złożenie, karte wstepu do zgromadzenia walnego.

Złożenie akcyi uskutecznia się w Wiedniu w kasie towarzy. stwa, w c. k. uprzyw. austr. zakładzie kredytowym dla handlu przemysłu, albo u pana S. M. Rothschilda, w Frankfurcie nad Menem u panów M. A. Rothschildów i synów, w Krakowie u panow F. J. Kirchmajera i syna, we Lwowie w kasie zbiorowej towarzystwa na tamtejszym dworcu kolci albo w filii c. k. uprzyw. austr. zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu, za pomoca konsygnacyi w dwójnasób wygotowanych, zawierających akcye w porządku arytmetycznym, które bezpłatnie wydawane beda w wymienionych kasach i agenturach.

Członek zgromadzenia walnego może mieć tylko jeden g<sup>tos</sup>

własny i jeden głos jako umocowany.

W razie zastępstwa, pełnomocnictwa na odwrotnej stronic karty legitymacyjnej wydrukowane, winne być od mocodawcy w<sup>ła</sup> snorecznie wypełnione i podpisane.

Wiedeń, dnia 9. marca 1864.

Rada zawiadowcza.

## A. Mańkowski,

Salitscher Gasse Mr. 17 St. empfiehlt sein wohlassortirtes Waaren = Lager in

### Specerei, Delicatessen und Wein

zu bedeutend erniedrigten Preisen.

Befonderes Augenmert verdienen Rum, Cognac, verschiedene Liquere, in= und ausländische Weine, welche zum Ko= stenpreise verkauft werben.

Bekanntmachung.

Da mir am 4ten Marg 1864 nachstehende zwei Grundentla

ftunge = Obligazionen a) Nr. 6985 ddto. 1. November 1853 über 1000 fl. mit 20 Stüd

Rupons, wovon der erste am 1. Mat 1864 fällig ist; b) Rr. 15733 ddto. 1. November 1853 über 1000 fl. mit 20 Rupons, wovon der erfte am 1. Mai 1864 fällig, abhanden ? kommen ist, so warne ich, indem ich unter Ginem die gerichtliche Amortifirung einleite, Jedermann vor dem Ankauf derfelben.

Szmul IDym aus Bukowsko, Sanoker Kreifes. (467)